## liziennik urzedowy Amisbiati Lemberger Beitung. Cazety

25. April 1964.

25. Kwietnia 1864.

(720)

### Kundmachung.

Greenntnisse.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen als Preggericht zu Venedig hat fraft ber ibm von Gr. f. f. Apostolischen Majeftat verliebenen Amtögewalt über Antrag ber dortigen Staatsanwaltschaft zu Rechte erfanut, baß ber Inhalt der nachangeführten Druckschriften bie nebenbezeichneten Verbrechen und Wergeben begründe und hat hiemit zugleich nach S. 36 des Prefgesches vom 17ten Dezember 1862 tas Berbot ihrer meiteren Berbreitung ausgesprochen:

Le Pantate 9 u. 11 ddo. 28. Febrajo e 14 Marzo 1864 del giornale: "Museo di Famiglia" Rivista illustrata settimanale, diretta da Emilio Treves. stampato a Milano coi tipi di Radaelli", die in ben \$5. 58, 63 und 65 bes Ct. G. naber bezeichneten Berbrechen bes Sochverrathes, ber Majeftatsbeleidigung und der Störung ber öffent:

"3 Fiori di Talia o scelto repertorio teatrale anno I. fascicolo 19. J Misteri della polizia austriaca, dramma in 5 atti di Antonio Scalvini; fascicolo 23. Milano nel 1848 e Milano nel 1859, dramma storico diviso in 2 Epoche e 5 atti. Milano dall' editore Luigi Cioffi 1860 e 1861. Puntata Nr. 94 ddo. 3 Aprile 1864 del periodico político "La Discussione" che giornalmente esce a Torino":

"Dei pericoli dell' Europa a proposito della invasione Austro-Prussiana in Danimarca. Considerazioni del Dr. Tito Vignoli. Milano presso G. Brigola corso Vittorio Emanuele Febbrajo 1864" tas im S. 65 bes St. G. naber bezeichnete Berbrechen ber Storung ber offentlichen Rube.

Benedig 13. April 1864. Nr. 4207, 4204, 4205, 4206, 4209,

4210.

Sonfurs.

Mro. 632. Bur Befegung ber beim Kulikower f. f. Begirtsamte erledigten Ranglistenftelle zweiter Rlaffe wird hiemit ber Ron=

furs ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre ordentlich abstruirten Gesuche bei dem Kulikower k. k. Herrn Bezirké = Vorsteher binnen 14 Tagen nach der legten Ginschaltung biefes Ronfurfes in bie Landeszeitung im vorgeichriebenen Dienstwege zu überreichen.

R. f. Kreisbehörde.

Zółkiew, am 22. April 1864.

Lizitazione : Angundigung. (710)

Mr. 1832. Wegen Beräußerung der, als unbrauchbar ausgesichtiedenen Aften im Gewichte von beilaufig 400 Zentner, wird bei der f. f. Statthalterei-Hilfsämter-Direkzion in Lemberg am 10. Mai 1864 um 10 Uhr Bormittage eine öffentliche, ichriftliche Offertverhandlung abgehalten werden, woselbst auch die Berkaufsbedingnisse in den gewöhnlichen Amtestunden eingesehen werden können.

Alls mefenilich wird jedoch aus biefen Bedingniffen hervorgehoben, daß unter bem obigen jum Beraugern tommenden Quantum be-

findlich sind:

a) 200 Bentner, welche vom Erfteber beliebig verwendet merden

können, und

b) 200 Bentner, welche gleich nach ihrer Uebernahme und in Ge-genwart eines hiezu bestimmten Beamten in einer Papiermuble zerstampft merben muffen.

Das Badium beträgt ad a) 50 fl. und ad b) 70 fl. öft. 28. Die nach der obigen Kundmachung eingerichteten Offerte find längftens. bis jum 9. Dai 1864 6 Uhr Abends beim Direktor der f. f. Cratthalterei-Bilfvamter einzubringen.

Bon ber f. f. Statthalterei-Bilfeamter=Diretzion.

Lemberg, am 21. April 1864.

Edift, (2)

Dr. 5290. Bom f. f. Begirfsamte als Gerichte in Drohobvez wird befannt gemacht, daß jur Bereinbringung ber durch Hege Bassaraba wider Iwan Lysyk ersiegten restirenden Wechselsumme von 170 fl. österr. Währ. f. N. G. die exekutive öffentliche Feilbiethung ber bem Iwan Lysyk gehörigen, in Popiele sub CN. 109 und sub rep. 3. 41 gelegenen Grundrealität, in brei Terminen, und zwar: am 23. Mai, 6. Juni und 21. Juni 1864, jedesmal um 10 Uhr Vormitrags hiergerichts abgehalten werden wird, und biese Realität bei bem britten Termine auch unter bem Schätungspreise von 255 fi.

Die Lizitazionsbedingnisse konnen in der hiergerichtlichen Regi-Aratur von ben Kauflustigen gesehen ober in Abschrift erhoben merden.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Drohobycz, am 31. März 1864.

#### Konkurs . Kundmachung

Mr. 12064. Laut Grlaffes ber f. f. General Direkzion bes Grundsteuer = Katasters vom 9. April 1864 3. 17647 358 sind bei den Sperationen des stabilen Katasters mehrere Vermessungs-Adjunktenstellen mit bem monatliden Adjutum von 31 fl. 50 fr. of. 28. in

Griedigung gefommen.

Bur Befegung biefer Stehen wird ber Konkurs mit bem Bemerten ausgeschrieben, daß bies feine stabile Staatsbedienstung fet, und baß bie darauf Anspruch machenden Individuen ihre mit bem Tauficheine, Gefundheits., Bohlverhaltunge- und Studien-Beugnipen, und insbesondere mit den Ausweisen über ihre technischen Kenntniffe oder ihre etwaige Berwendung bei öffentlichen ober Privatbehörden, bei Architeften oder Ingenieuren u. bgl. belegten Gesuche bis lang= ftene Ende Mai 1864 unmittelbar bei ber f. f. General = Direfzion des Grundsteuer-Ratasters in Wien einzureichen haben.

Technifer erhalten unter fouft gleichen Umftanden ten Borgug.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 17. April 1864.

Edift.

Mr. 4920. Bom Lemborger f. f. Landesgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Samuel Schwarz mittelst gegenwärtigen Edittes bekannt gemacht, es habe wider ihn die Lemberger f. f. Finang-Profuratur Namens ber öffentlichen Verwaltung wegen unbefugter Auswanderung sub praes. 3. Februar 1864 Zahl 4920 eine Riage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Beschluß vom Heutigen zur obigen Zahl zur Erstattung der Einrede bei Bermeidung der Rechtsfolgen des §. 32 G. D. die Frist von 90 Tagen bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas t. t. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Koften den hiefigen Landes-Aldvokaten Dr. Landesberger unter Cubstituirung des Landes = Advokaten Dr. Blumenseld zum Kurator be= stellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Gali= gien vorgeschriebenen Berichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen, und biesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechte= mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entstebenden Folgen felbst beizumessen haben mird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg. am 7. April 1864.

(708) © ditt.

(2)Mr. 10735. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie

Inhaber:

1) der angeblich in Berluft gerathenen, bem Przemysler gr. f. Domkapitel gehörigen, auf den Ramen des Przemysler gr. f. Dom= kapitels lautenden und am 31. Oftober 1862 verlosten galigischen Grundentlastungs Dbligazion Rr. 10439 ddto. 1. November 1853 pr. 1000 fl. KM. zu 5%;

2) des in Berlust gerathenen, bem Przemysler gr. f. Domka-pitel gehörigen, am 1. November 1863 fälligen einzigen Rupons ber oben beschriebenen Grundentlastungs = Dbligazion aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen bie obgedachte Grundentlaftungs= Obligazion und den Rupon dem Gerichte vorzulegen und die Befitrechte darzuthun, widrigens folde amortisirt werden wurden. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 21. Marg 1864.

#### E dykt.

Nr. 10735. C. k. sąd krajowy we Lwowie wzywa niniejszem posiadaczy:

1) straconej, gr. k. kapitule w Przemyślu należącej, na Przemyślska gr. k. kapitułę opiewającej, na dniu 31. października 1862 wylosowanej galic, obligacyi indemnizacyjnej Nr. 10439 z dnia 1. listopada 1853 na kwote 1000 złr. m. k. po 5%;

2) straconego, gr. k. kapitule w Przemyślu należącego, na dniu 1. listopada 1863 do zapłaty przypadłego pojedyńczego kuponu od powyż opisanej obligacyi indemnizacyjnej, ażeby pomienioną obligacyę indemnizacyjną i kupon sadowi w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni przedłożyli i prawa swe do onychże udowodnili, inaczej bowiem takowe za umorzone uznane zostaną.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 21. marca 1864.

(1)

(713)Obwieszczenie.

Nr. 2787. C. k. sad obwodowy Tarnopolski p. Tomasza Nagaczewskiego niniejszem uwiadamia, iż p. Marcelli de Thurik Turański przeciw niemu względem ekstabulowania ciężących w stanie biernym dóbr Supronówki dom. 29. pag. 107. n. 28. on. na rzecz Tomasza Nagaszewskiego sum 23 duk. i 36 duk. pozew dnia 31. marca 1864 do 1. 2787 w sądzie tutejszym wytoczył, w skutek czego termin do wniesienia obrony na dzień 5. lipca 1864, godzine 10ta przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuz obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina, zastępcą tego zaś p. adwokat Dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na koszta pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sadowego postępowania przeprowadzony zostanie.

Upomina sie zatem pozwanego z miejsca pobytu nieznanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące, wcześnie udzielit, lub innego sobie obrońce obrał, tego sadowi temu oznajmił, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 6. kwietnia 1864.

Nr. 8945. C. k. sad krajowy Lwowski pani Henryce Lysogórskiej niniejszym edyktem władomo czyni, iż na prośbę p. Pawła Zielińskiego z dnia 3. kwietnia 1863 do 1. 13922 przeciw Józefowi Staroniewiczowi, Maryannie Sorysiewiczowej i Henryce Łysogórskiej o usprawiedliwienie prenotacyi sumy 500 złr. m. k. w stanie biernym części dóbr Krasne jak dom. 256. str. 299. n. 28. cięż. uskuteeznionej, w tutejszym sądzie pod dniem 12. maja 1863 do l. 13922 uchwała wydaną została.

Ponieważ miejsce pobyta pani Henryki Łysogórskiej wiadomem nie jest, przeto c. k. sąd krajowy tejże na jej własny koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. adwokata Dra. Polańskiego z zastępstwem p. adwokata Rodakowskiego ustanowił, z którym wniesiona sprawa według ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną zostanie.

Upomina się przeto niniejszym edyktem pozwaną, ażeby potrzebne wywody prawne ustanowionemu kuratorowi udzieliła, albo też innego sobie rzecznika obrała, i temuż sądowi krajowemu oznajmiła, zgota wszystkich do obrony jej służących środków prawnych użyta, gdyż w przeciwnym razie z zaniedbania wyniknąć mogące skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Lwów, dnia 15. marca 1864.

Mr. 1876. Bom Delatyner f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gemacht, daß zur Hereinbringung ber durch Iwan Pro-kopyszyn wider Hryć Hryhoruk mit dem h. g. Urtheile vom 23. Oftober 1860 3. 1805 erflegten Summe von 342 ft. 30 fr. oft. 28. f. N. G. Die erekutive Reilbiethung der gesetlich getheilten Balfte der dem Hryć Hryhoruk gehörigen, in Strupków sub CN. 2 gelegenen Bauernrealität, bestehend aus Wohn- und Wirthschaftsgebäuden und ben bazu gehörigen Grundstücken, im Flächeninhalte von 20 Joch 1062 D.Al. bewilligt murbe.

Bur Bornahme biefer Feilbiethung werden brei Termine, und zwar auf den 24. Mai 1864 der erste, den 14. Juni 1864 der zweite und ben 1. Juli 1864 der britte, jedesmal um 10 Uhr Vormittags in der h. g. Bezirksamtskanzlei mit dem Beisate festgesetzt, daß diese Realität bei ben erften zwei Terminen nur um ober über bem Schahungewerthe, am dritten Termine auch unter bem Schätungewerthe veräußert werden wird.

Bum Ausrufspresse wird der ermittelte Schätzungswerth im Betrage von 576 ft. 327 g. fr. oft. 2B. bestimmt.

Die übrigen Feilbiethungsbedingungen konnen in der b. g. Degistratur eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Delatyn, am 20. April 1864.

#### m dykt.

Nr. 1876. C. k. sad powiatowy w Delatynie podaje do wiadomości, że na zaspokojenie przez Iwana Prokopyszyn przeciw Hryciowi Hryhoruk wyrokiem z dnia 23. października 1860 do 1. 1805 wywalczonej kwoty 342 złr. 30 kr. w. a. wraz z przynależytościami dozwolona została przymusowa sprzedaż oddzielnej połowy realności rustykalnej pod 1. k. 2 w Strupkowie położonej, do Hrycia Hryhoruka należącej, i celem przeprowadzenia tej licytacyi w tutejszym c. k. sadzie powiatowym wyznacza się trzy termina, mianowicie: na dzień 24. maja 1864 pierwszy, na dzień 14. czerwca 1864 drugi, nareszcie na dzień 1. lipca 1864 trzeci termin z tym dodatkiem, że ta realność na pierwszych dwóch terminach tylko za lub nad cene szacunkowa, na trzecim zaś terminie i ponizej ceny szacunkowej sprzedana będzie.

Jako cene wywołania oznacza się cenę szacunkową w kwocie

576 złr. 327/60 kr. w. a.

8.40

Reszta warunków licytacyjnych moga być wejrzane w registraturze tutejszego c. k. sadu.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Delatyn, dnia 20. kwietnia 1864.

11. Ginberufunge : Gbift.

Rr 4113. Wiktor Borysławski, aus Buchowice in Galigien, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Ctaaten aufbalt, mirb biemit aufgeforbert, binnen Einem Jahre von bem Tage ber erfien Ginschaltung biefes Goiftes in ber Landeszeitung gerechnet, in seine Beimat gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenbeit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 das Auswanderungsverfahren eingeleitet werden wird.

Bon ber f. f. Kreiebehörde.

Przemyśl. am 21. April 1864.

II. Kdykt powołujący.

Nr. 4113. C. k. władza obwodowa wzywa Wiktora Borysławskiego, z Buchowic w Galicyi, nieprawnie za granicą państwa austryackiego przebywającego, azeby w przeciągu jednego roku, rachując od dnia umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej, do Buchowie powrócił i nielegalne swe wydalenie usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie stosownie do patentu z dnia 24. marca 1832 za wychodźce uznanym bedzie.

Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl. dnia 21. kwietnia 1864.

(714)Aundmachung.

Dir. 1821. Beim Tarnopolor f. f. Rreis- ale Banbelegerichte wurde am 7. April 1864 in bas Sandelsregifter für einzelne Firmen eingetragen die Firma "Hersch Rosenzweig" für Spezereis, Mürnberger- und Schnittwaarenhandel in Zaleszczyki. Firmainhaber "Hersch Rosenzweig".

Tarnopol, am 6. April 1864.

Konfurd = Verlautbarung.

Dr. 79. Bei ber f. f. Pofidirefgion in Lemberg ift eine Kongeptsprattitantenftelle mit dem Genuge bes Abjutume fahrlicher 350 ft.

öft. 2B. ju befegen.

Die Bewerber um tiesen Dienstposten haben ihre gehörig totumentirten Besuche unter Nachweisung bes Altere, Standes, ber Studien und Sprachkenntniffe, bann bes Wehlverhaltens binnen 4 Bochen bei ber genannten f. f. Postbirekzion einzubringen und barin zugleich anzugeben, ob und in welchem Grabe fie mit einem Bedienfteten der Postanstalt in Galizien, Rrafau und der Bukowing verwandt oder verschwägert find.

Der befinitiven Aufnahme des Bewerbers geht eine mindestens sechswöchentliche Probepraris vorans, und hat derfelbe auch bie Ber-pflichtung, sich nach der Beeibigung durch wenigstens sechs Monate gur Aneignung bes Postmanipulazionebienftes bet einem Poftamte in oder außerhalb tes Amtefiges ber f. f. Poftbirekzion vermenben ju Bon ber t. f. galig. Poftbirefgion. lassen.

Lemberg, am 12. April 1864.

## Bei Wilhelm Braumüller,

k. k. Hofbuchhändler in Wien, ist soeben erschienen:

## e a die m

# Operationen u. Tactique

der Franzosen im Feldzuge 1859 in Italien,

A. Mollinary Ritter von Monte Pastello.

gr. 8, 1864. Preis: 1 fl. 50 kr.

Diese erste eingehende Besprechung des kriegsgeschichtlich sehr wichtigen Werkes: "Campagne de l'Empereur Napoleon III. 1859, redigée au Dépôt de la guerre. Paris, 1862" enthalt zwei Theile. Der erste gibt eine höchst interessante Kritik der Operationen der Franco-Sarden, berichtigt das Urtheil des französischen Autors, weist viele seiner Behauptungen in die wahren Grenzen, und zeigt, dass seine Angaben über die österreichischen Verhältnisse meist unrichtig sind. Der zweite Theil, welcher die Schlachten und Gesechte behandelt, beschreibt die von den Franzosen in diesem Feldzuge befolgte einfache, gute Gefechtstaktik und zeigt neben ihren kleinen Gebrechen den grossen Werth und die glänzenden Erfolge derselben. Dieses Werk ist daher ebenso werthvoll für die kriegsgeschichtlichen Studien dieses Feldzuges, als für die allgemeine Belehrung wissbegieriger Officiere.

Im gleichen Verlage ist erschienen:

Beleuchtung der Broschüre: "Warum unterlag Oesterreich?" von A. d. A., nebst Erörterungen über einige Ursachen des Verlustes der Schlacht von Solferino. gr. 8. 1861. Preis: 90 kr.